114

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 94. Dienstag, den 20. April 1841.

Ungekommene Fremde vom 17. Uprik.

Frau v. Liffoweta aus Culm, I. in Do. 35 Bredlauerftr.; bie Grn. Guteb. v. Taczanowefi aus Chornn und Livius aus Weite, Gr. Raufmann Strauf aus Maing, Br. Burgermftr. v. Rleift aus 3nin, I. im Hotel de Rome; Br. Gerviere, Lieut. a. D., aus Berlin, Die herren Guteb. v. Blocifemeffi aus Smogorge und Wenne aus Schlet, I, in ber golb. Gans; Gr. Guteb. v. Pradgyneft aus Modgief, I. im Hotel de Hambourg; Die Brn. Guteb, v. Ralfftein aus Stawiam, v. Ra= bonefi aus Taczanowo und v. Gorgeneff aus Anaftowo, fr. Dachter Rretichmer aus Przygodzice, I. im Hotel de Paris; Mad. Rellftab aus Berlin, fr. Spezials Commiff. Dielefeld aus Gnefen, I. im Hotel de Berlin; Die gen. Guteb. v. Zaczanoweli aus Glabofzewo, v. Taczanoweli aus Rucztowo und v. Gafforoweli aus 3berfi, Frau Guteb. Koroleefa aus Bando, I. im Hotel de Gracovie; fr. Land= Schafterath v. Dunin aus Lechlin, I. in ber gold. Rugel; Gr. Guteb. Graf. v. Gra= bowefi aus Grelewo, Frau Guteb. v. Sforzewefa aus Prochnomo, die hrn. Guteb. Begner und Alfiewicz aus Bodyfowo und v. Krzydansfi aus Radzewo, Die herren Commiff. hartweil aus Roften und Schulz aus Franowo, Sr. Defonom John aus Ronigeberg, I. im Hotel de Saxe; Br. Guteb. v. Gofolnicki aus Piglowice, I. in Mo. 1 Breiteffraffe.

Dom 18. April.

Herr. v. Bachelberg, Königl. Kammerherr, aus Breslau, Hr. Srrviere, Lieut. a. D., aus Berlin, die Hrn. Gutsb. Wenne aus Schletz, v. Schwichow aus Laskowo, v. Morawski aus Oporowo und v. Chtapowski aus Jurtowo, I. in der gold. Gans; Hr. Raufm. Müller aus Stettin, die Herren Gutsb. v. Storaszewski aus Wysoka, v. Wrzeski aus Jabkowo, Draminski aus Dembno und v. Goslinowski aus Vielewo, I. in der goldenen Rugel; Frau Gutsb. Wilsowska aus Vadlowo,

bie Brn. Guteb. v. Suchodolefi aus Biergnchowo, Burm aus Parchwig u. v. Gofolnicii aus Brottowo, gr. Forft-Abminiftr. Toporowef: aus Lujowfi, gr. Pachter Manfeld aus Terfann, bie herren Guteb. v. Pfarefi aus Dziembowo, v. Giemigt= fomefi aus Pierzyca und Buichfe aus huta, Frau Guteb. v. Rurowefa und fr. Dberforffer Glogoweffi aus Bolewice, 1. im Hotel de Dresde; fr. Gener.-Land-Schafte-Rath v. Rembowski aus Minifzewo, Sr. Doct. Laschke aus Dbergodo, fr. Burgermftr. Schmidt und br. Raufm. Benandi aus Schrimm, fr. Raufm. Jantowell aus Magdeburg, die herren Pachter Nowadi aus Samolec und Testo aus Gan, I. im Hotel de Berlin; Sr. Guteb. v. Suchorzewefi aus Bizemborfg, I. in ber großen Giche; Die herren Guteb. Giemigtfowsti aus Dolen, v. Cgarnecti aus Gogolewo, Graf v. Potworowsfi aus Golla, Graf v. Szembet aus Siemianiet, v. Brocker aus Prififch, hoffmann aus Tarnowo u. v. Zychlinsti aus Krzyfgkowo, hr. Dberamtmann Schatz aus Rroben, hr. Probst Rulezewicz aus Glupia, I. im Hôtel de Saxe; Sr. Raufmann Leichtentritt aus Plefchen, I. im Cichfrang; Sr. Student Starowiesta aus Berlin, Die Brn. Guteb. v. Chelfoweli aus Ruflinowo, v. Milfowsti aus Drobnin, v. Drwesti aus Baborowto, v. Wilfonsti aus Brobowo und v. Lutomefi aus Poffatfi, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Gutebef. v. Mofzegeneli aus Stepuchowo, Frau Guteb. Garbrecht aus Rommorowo, Die Hrn. Guteb. v. Dobryncki aus Chocica, v. Grochicki aus Boniecynce, v. Domanski und Sr. Landich .= Rath v. Wierzbinsfi aus nowiet, I. im Hotel de Paris; Berr Burger Pigtfometi aus Bronte, Br. Commiff. Gendel aus Lenagura, I, im Hotel de Pologne; fr. Doctor Franke aus Roften, I. im Hotel de Rome; fr. Guteb. v. Gostinowski und Sr. Pachter hartung aus Labisaynet, I. im golbenen Lowen; Sr. Guteb. Maigife aus Mittel-Langenborf, Sr. Wirthich. Inspettor Maigtfe aus Mlein-Martinau, Sr. Guteb. v. Taczanowefi aus Grabofzewo, I. in den 3 Lilien; Sr. Guteb. v. Blocifzeweffi aus Ciolfowo, Gr. Pachter v. Wilfongfi aus Wiergenica, Die herren Guteb. v. Wilfonefi aus Turoftowo und v. Dtodi aus Chwalibogowo, I. im Hotel de Cracovie; Br. Raufm. Bruhl aus Schrimm, Br. Pachter Szulczewsti aus Boguniemo, Sr. Defonom Przyjemsti aus Drzaggowo, I. in den brei Sternen; Br. Dekonom Romit aus Podlin, gr. Partik. Mittelftadt und Br. Glashutten-Pachter Mittelftabt aus Neubrud, Sr. Glashutten-Pachter Mittelftat aus Ralifch, Br. Pachter v. Raronsfi aus Rzechnomo, Br. Vorwerfebef. Ccholz und fr. Brauer-Meifter Borenofi aus Liffa, I. im fchwarzen Abler.

<sup>1)</sup> Ldictale Vorladung. Ueber Zapozew edyktalny. Nad maigtbas Vermögen bes Gutspächters Frie- kiem Fryderyka Pueckert dzierzawcy brich Puckert zu Gbrhig ist am 2 3. Sep- w Gorzycy, został na dniu 23. Wrze-

tember 1840 der Konkursprozeß eröffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche an die Konkurs = Maffe steht am 17. Mai 1841 Vormittags um 10 Uhr vor dem D.R.-G.-Referendarins Gerlach im Partheien = Zimmer des hiesigen Gesrichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melstet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Posen, den 20. Januar 1841. Konigl. Ober = Landesgericht. I. Abtheilung.

2) Zekanntmachung. In dem Hyspothekenbuche des, in der Stadt Posen am Markte sub Nro. 20. belegenen Heringsbüdner, Grundstücks sind ex decreto vom 3. November 1804. Rubr. III. Nro. 1. 666 Athl. 16 ggr. oder 4000 Floren polnisch als eine zu 5 pCt. zinsbare Schuld für die Nowakowskischen Minorennen eingetragen, welche die vormalige Besützerin nach dem Kauskontrakte vom 21. Juni 1798 in pretium übersnommen hat.

Diese Schulb soll bereits getilgt senn, es kann aber keine loschungsfähige Quittung beigebracht werben.

Auf den Antrag des Valentin Valczyński werden alle Diejenigen, welche an die gedachte Post als Eigenthumer, Cessionarien, Pfand- oder sonstige Inhaber Ansprüche zu machen haben, namentśnia roku 1840 process konkursowy otworzony. Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 17. Maja 1841. o godzinie totey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Gerlach Referendaryusza G. S. Ziemiańskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony, i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Poznań, dnia 20. Stycznia 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney gruntu w Poznaniu w rynku pod Nro. 20 pomiędzy śledziowemi kudkami położonego, są w rubryce III. pod No. 1. 666 Tal. 16 dgr. czyli 4000 zlt. pol. iako dług 5 od sta prowizyi przynoszący dla małoletnich Nowakowskich ex decreto z dnia 3. Listopada 1804 r. zahypotekowane, które dawnieysza właścicielka według kontraktu kupna z dnia 21. Czerwca 1798 z ceny kupna spłacić przyjęła.

Dług ten ma iuż być zaspokoiony, atoli kwit do wymazania zdatny dostawionym być nie może. Na wniosek Walentego Balczyńskiego zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do tego kapitału iako właściciele, cessyonaryusze, prawo zastawu lub inne prawa maiący, preten-

tich ober auch die gedachten Nowakowskies vorgeladen, sich in dem hierzu am 8 ten Mai 1841 Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Lands und Stadtgerichtse Rath Pilaski in unserm Parteienzimmer anstehenden Termine zu melden, widrigenfalls sie damit werden prakludirt und der Extrahent für befugt wird erachtet werden, die Loschung dieser Post in dem Hypothekenduche nachzusuchen.

Pofen, ben 4. Januar 1841.

Ronigl. Land= u. Stadt = Gericht.

sye rościć mogą, a mianowicie wspomnieni Nowakowscy, aby w terminie na dzień 8. Maja 1841 zrana o godzinie 10téy przed Deputowanym Ur. Pilaskim Sędzią Ziemsko-mieyskim w izbie naszéy instrukcyinéy, do tego wyznaczonym się zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi prekludowani, a extrahent za upoważnionego uznany zostanie, wnieść o wymazanie tegointabulatu z księgi hypotecznéy.

Poznań, dnia 4. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

3) Bekanntmachung. Seifens bes unterzeichneten Gerichts, als ber obervormundschaftlichen Behörde ber Joseph von Rolodziesewssischen Minorennen, wird hiermit bekannt gemacht, daß die Hortensie geborne Kolodziesewska verehelichte v. Gozimierska zu Dwiecki im Obornifer Kreise nach erlangter Majorennität den 25. September 1840 erklärt hat, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerzbes mit ihrem Chemanne ausschliessen zu wollen. Posen, den 28. März 1840. Königl. Lands und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Z strony podpisanego Sądu, iako władzy nadopiekończey nieletnich dzieci po Ur. Józefie Kołodziejewskim, podaie się ninieyszem do miadomości, że Ur. Hortenzya z Kołodziejewskich Gozimierska z Owieczek powiatu Obornickiego, doszedłszy pełnoletności dnia 25. Września 1840 r. oświadczyła, że wspólność maiątku i dorobku z małżonkiem swoim wyłącza.

Poznań, dnia 28. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Aufgebot. In dem Sypothekenbuche des zu Gosciejewo Nr. 4 belegenen, den Gottlob Benerschen Chelcuten gehörigen Grundstücks, sind eingetragen, und zwar auf dem früher Johann Joppschen Antheile:

1) Rubr. III. Nro. 1, 160 Mthir.

Wywołanie publiczne. W księdze hypotecznéy nieruchomości w wsi Gościejewie sub Nr. 4 położonéy, do Bogusława Beyer i malżonki iego należącey, zahypotekowane są, a mianowicie na dawnieyszey Jana Joppa części:

1) Rubr. III. Nr. 1. Talarów 160

nebst 5 proCent Zinsen für den Abraham Moses Kaiser aus Rogassen ex obligatione der Johann und Anna Elisabeth Joppschen Seleute vom 2. Januar 1804 und 4. Juni 1804, über welche unterm 2. Januar und 4. Juni 1804 Interimse Recognition ertheilt worden ist;

2) Rubr. III. Nro. 2. 600 Athle.
nebst 5 proCent Zinsen, für den Domainen = Påchter Philipp Neusmann aus Owieczes ex obligatione des Johann Beyer und Johann Nicolai vom 19. Februar 1805, mit welcher unterm 12. März 1805 ebenfalls eine Interims-Recognition ausgesertigt worden ist.

Beibe Posten find bezahlt, jedochkfehlen die Dokumente ex quibus, und bei ber erstgedachten Post die Quittung.

Auf den Antrag des Bestigers des bezeichneten Grundstucks werden alle dicjeznigen, welche aus den hier bezeichneten Obligationen und Interims-Recognitionen auf die ad 1. und 2. dieses Aufgebots aufgeführten Posten der 160 Athlr. und 600 Athlr. uebst Zinsen, als Eigenthümer, Erben, Sessionarien, Pfand- oder sonstige Briefs. Inhaber Ansprüche zu haben verzmeinen, hierdurch öffentlich vorgeladen, sich in dem hierselbst auf den 25 sten August c. Vormittags um 8 Uhr vor dem Herrn Kammergerichts. Alsessor Sello angesetzten Termine mit ihren etwanigen

z prowizyą po 5 od sta dla A-brahama Mojżesza Kaisera z Rogoźna, na fundamencie obligacyi Jana i Anny Elżbiety małżonków Jopp z dnia 2. Stycznia i 4. Czerwca r. 1804., na coattest hypoteczny w dniu 2. Stycznia i 4. Czerwca 1804 udzielonym został;

z prowizyą po 5 od sta dla dzierzawcy domanialnego Filipa
Neumana z Owieczek, z obligacyi przez Jana Beyera i Jana
Nicolay w dniu 19. Lutego 1805
r. wystawioney, z którą także
attest hypoteczny w dniu 12.
Marca 1805 r. w expedycyi wysdanym został.

Kapitały te obydwa są iuż zapłacone, iednakowoż wymienione dokumenta ex quibus, a nawet kwity nie mogą być dostawione.

Na wniosek właściciela wyżey oznaczoney nieruchomości wzywaią
się ninieyszem publicznie wszyscy
ci, którzy z wyżey wymienionych
obligacyi i wykazów hypotecznych
do kapitałów ad 1 i 2 wymienionych
per 160 Tal. i 600 Tal. z prowizyami iako właściciele, sukcessorowie,
cessyonaryusze lub posiadacze zastawni prawo mieć mniemaią, aby się
w terminie d n ia 25. Sierp n ia r. b.
o godzinie 8 méy zrana przed Ur.
Sello, Assessorem Sądu z swemi pretensyami zgłosili, gdy w przeciwnym

Ansprüchen zu melben, wibrigenfalls die sub No. 1. und 2. allegirten Obligationen und Interims-Recognitionen amortisfirt, die Vorgeladenen mit ihren Unsprüchen baran präflubirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen aufgelegt werden wird. Rogasen, den 24. Marz 1841. Konigl. Land und Stadtgericht.

razie amortyzacya obligacyi ad 1 i 2 wzmiankowanych wraz z wykazami hypotecznemi wyrzeczoną będzie, przypozwani ze swemi pretensyami prekludowani i na wieczne milczenie skazani zostaną.

Rogoźno, dnia 24. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Proclama. Die von ben Cheleu= ten, Gutebefiger Gottfried Claus und Sedwig Louise geborne Rohl zu Gunffen bes graflich v. Blankenfeefchen Generals Pupillen-Depositorii hierselbst über 2100 Athlr. ausgestellte, burch fpåtere Ubzwei= gungen jedoch nur noch uber 550 Rthlr. validirende, mit einem eintragungsfabi= gen Attefte zwar verfeben, fpater auch auf dem Vorwerk Alt=Latig jedoch ohne Refognition eingetragenen Schuld = und Pfandverschreibung vom 6. April 1803 erft bem Ceffiond-Defrete bes vormaligen Ronigl. Landgerichte gu Schneibemubl, wonach das Capital ber 550 Mthlr. ber Chefrau Schonjahn, Eva Roffne geborne Riebschläger abgetreten worden, ift an= geblich verloren gegangen und foll dies felbe gegenwartig und nachdem bie Schons jahnschen Cheleute über gebachtes Capital bereits unterm 22. Juni 1818 lbfchungs= fabige Quittung ertheilt haben, auf Un= trag bes Befigere bes verpfandeten Grundflucke Bebufe Lofdung amortifirt werben.

Es werben baher alle biejenigen, wels the als Inhaber, Ceffionarien oder Erben ober aus irgend einen andern Grunde an

Ogłoszenie. Wystawiona przez posiedzicieli małżonków Gottfryda Claus i Jadwigi Luizy z domu Roehl na dobro Depozytu pupilarnego generalnego Hrabi Ur. Blankensee, obligacya zastawna z dnia 6. Kwietnia 1803 r. na 2100 Tal. przez późnieysze odłączenia iednakowoż tylko ieszcze na 550 Tal. ważna, zaświadczeniem do zaciagnienia wprawdzie opatrzona, późniey tu na folwarku stare Laski, iednak bez rekognicyi zaciągnięta wraz z dekretem cessyonalnym dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Pile, podług którego kapitał 550 Tal. małżonce Schoenjahn, Ewie Rozynie z domu Riebschlaeger odstąpionym został, podług podania zaginęła, i ma być teraz na wniosek posiedzicieli gruntu zastawionego, a ponieważ małżonkowie Schoenjahn z rzeczonego kapitalu iuż pod dniem 22go Czerwca 1818 r. zdolnie do wymazania pokwitowali, końcem extabulacyi zniweczona.

Wzywaią się zatem wszyscy, którzy do oznaczonego instrumentu lub téż do kapitalu samego, iako posiabas bezeichnete Instrument ober an das Capital selbst Ansprüche zu haben glauben, hierdurch aufgefordert, denselben binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem auf den 25. Juni d. J. an hiesiger Gerichtsstelle anstehenden Termine anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren vermeintlichen Anschrüchen präkludirt und ihnen dieserhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, das Dokument selbst aber für amortisirt erkärt und das gedachte Capital im Hypothekenbuche geslöscht werden wird.

Auswartigen werden die Juftig. Commiffarien Damke und Sanke hierfelbst als Stellvertreter in Borfchlag gebracht.

Filehne, ben 26. Januar 1841. Konigl. Land = u. Stadtgericht. dacze, cessyonaryusze albo sukcessorowie, bądź téż z innego iakiego
powodu pretensye mieć mniemaią,
takowe w przeciągu 3ech miesiącach,
a naypóźniey w terminie dnia 25.
Czerwca r. b. w posiedzeniu tuteyszego Sądu wyznaczonym zameldowali i udowodnili, inaczey bowiem
z pretensyami swemi mniemanemi
wyłączeni będą i względem takowych
im wieczne milczenie nałożone, dokument zaś zniweczony a kapitał rzeczony z księgi hypoteczney wymazany zostanie.

Postronnym interessentom podaią się Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi Ur. Damke i Ur. Hanke.

Wieleń, dnia 26. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Bekanntmachung. Am 29ften April c. Bormittags 9 Uhr foll in unserm Geschäfts-Lokale eine Partie Dienstpapiere von 3 Etr. 28½ Pfo. an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kauflustige hierdurch einladen.

Pofen, ben 16. April 1841. Ronigl. Saupt=Steuer=Amt.

Das Gut Neu = Latig, I Meile von Filehne und der schiffbaren Nete belegen, mit einem servitutfreien Areale von 714 Morgen, worunter 145 Morgen 2schnittige Wiesen, mit bestellten Winter= und Sommersaaten, so wie kompletten lebenden und todten Inventarium, ist sofort für 15,000 Kthlr. zu verkaufen und am Isten Juli, auch wenn es verlangt wird früher zu übergeben. Die hälfte des Kaufpreises kann zur Isten Hypothek und 5 pet. Zinsen stehen bleiben. — Käuser wollen sich an die Besitzerin, verwittw. Lieutenant Hoffmann entweder personlich oder in frankirten Briefen wenden. Die spezielle Beschreibung des Gutes ist in Posen beim Commissionair Herrn Simon Samter, Büttelstraße No. 15. zur Einsicht niedergelegt.

- 8) Da bas Dominium OberAbelsborf, Golbberger Rreifes in Schleffen, ofine lebendes Inventarium verpachtet worden, fo ift die feine einschurige, aus 600 Stud bestehende Dominial-Schaafheerde balb nach ter Schur verfauflich, und fann fowohl im Gangen, wie in einzelnen Parthien abgelaffen werben, namentlich wird gu ihrer Berauferung ein Termin auf ben 15ten Mai b. J. gu Abeleborf biermit Das Graflich Saurmafche Birthfchafts = Umt. angefett.
- 9) Rene Erfindung. Endlich ift es mir burch mein fetes Bemuben ge= lungen, die vielfeitigen Rlagen befriedigen gu fonnen; indem ein unfehlbares allent, halben noch unbefanntes Mittel von mir erfunden worden, wodurch ich alle bie= jenigen Perfonen, welche durch Schwache ober Rrantheiten bas haar verloren has ben, oder ju verlieren Gefahr liefen, ohne irgend eine Pomade oder fonftige Dele Das haar in fruheren guten Buftand wieder gurud verfete. Meine Wohnung ift noch wie bisher am alten Markte No. 66. Bell=Etage. J. Caspari, Artist en cheveux.

- 10) Dag ich von meiner Chefrau Rofalie geborne Ramm rechtsfraftig ge= schieden bin, zeigt biermit bffentlich an: ber Schneibermeifter Rastel Schott ju Pofen, Wafferftrage Do. 12.
- 11) Ungarisches Schaaf= und Bollwafchmittel, biefes von fruheren Jahren genugend anerkannte Mittel verkauft ben Centner a 18 Rthlr. Jos. Jacob Flatau in Breslau.

Auftrage hierauf nimmt zu geschwindesten Ausführungen an. 3. Klatan in Pofen. Much fieht bei bemfelben ein Poften Natrum carbonicum jum Berfauf.

- Gemahlener Dungergype ift vorrathig beit M. J. Ephraim, 12) Pofen, am alten Marft no. 79.
- Heute habe ich eine Sendung pommerscher geraucherter und marinirter Lachse, Raucherfleisch und Burft, fo wie auch verschiedene Arten Schalobst in beffer Qualitat erhalten, und empfehle biefelben zu den billigften Preisen. Pofen, ben 16. April 1841. Sette Caffel, alter Markt Do. 95/96.
- Mehrere Sorten feine Gigarren und frischen Moffrich erhielt: 14) 3. 3. Mener, No. 70. Neue = und Baifen. Gaffes Cite.